## Zu Vincent Reynouard

Der folgende Beitrag erschien 2020 bei France 3 Limousin und nimmt Bezug auf die diversen Verurteilungen und einen Freispruch des Revisionisten/Negationisten Vincent Reynouard. Die vom Verfasser besorgte freie deutsche Übersetzung soll als Information über die Sachverhalte dienen, nicht zuletzt auch, um eine Argumentation vorzustellen, warum das Massaker von Oradour von einem französischen Gericht als "Kriegsverbrechen" und nicht als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bewertet wurde. Da der vom Verfasser weitgehend geschätzte französische Autor Michel Baury in seinem "letzten Buch" \*) - so Baury selbst - letzteren Begriff mehrfach für die Vorgänge in Oradour demonstrativ in Anspruch nimmt, aber nicht eigentlich begründet, darf vermutet werden, daß es sich um seinen Versuch handelte, wenigstens verbal auf dieses Urteil zu reagieren. Dies liegt insofern nahe, weil Baury in seinen zuvor schon erschienenen mehreren Büchern zu diesem Komplex an keiner Stelle - wenn sich der Verfasser nicht getäuscht hat - eine Bewertung als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vorgenommen hat.

# Le négationniste Vincent Reynouard relaxé pour des propos tenus sur le massacre d'Oradour-sur-Glane

Vincent Reynouard, militant négationniste, a été relaxé pour deux vidéos dans lesquelles il évoquait le massacre d'Oradour-sur-Glane du 10 juin 1944. La justice s'est appuyée pour cela sur la différence faite entre l'apologie et la con-testation de crimes de guerre.

Publié le **25/11/2020** à 19h29

© André Abalo - France 3 Limousin

#### Haute-Vienne

Vincent Reynouard, connu pour avoir tenu à plusieurs reprise des propos négationnistes, a été condamné à 4 mois de prison pour contestation de crime contre l'humanité suite à la publication, en mai 2017, d'une vidéo dans laquelle il niait l'existence de l'Holocauste.

En revanche, le militant a été relaxé pour avoir contesté, dans deux vidéos des 13 et 14 mai 2017, le massacre d'Oradour-sur-Glane commis par la division SS Das Reich, le 10 juin 1944.

Le tribunal a souligné qu'il s'agissait d'un crime de guerre et que "la contestation d'un tel crime, à la différence de son apologie, n'est pas susceptible de qualification pénale".

La loi fait effectivement le distinguo entre "crime contre l'humanité" et "crime de guerre" et entre la "contestation" et "l'apologie".

# Le massacre d'Oradour-sur-Glane, crime de guerre

La notion de crime de guerre a été définie pour la première fois en 1945 par le tribunal international de Nuremberg : "Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés [...] ". A ce titre, le massacre d'Oradour-sur-Glane est considéré comme un crime de guerre.

Le crime contre l'humanité a une autre définition. Il s'agit de "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux." Le massacre du 10 juin 1944 n'entre pas de cette qualification.

## La pénalisation de l'apologie

Dans son article 24, la loi du 13 juillet 1990, prévoit une condamnation pour ceux qui "auront fait l'apologie [...] des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité". Les deux qualifications, crimes de guerre et crimes contre l'Ihumanité, sont donc mises sur le même plan pénal. Il n'en est pas de même pour la contestation. En effet, la loi du 13 juillet 1990 dite "loi Gayssot", réprime la contestation de crime contre l'humanité, mais il n'y est pas fait mention des crimes de guerre. Les propos tenus par Vincent Reynouard, défendant la notion de "mensonge" autour du massacre d'Oradour par les SS, ne sont donc pas pénalement répréhensibles. Vincent Reynouard a été condamné à trois reprises en appel en France pour contestation de crime contre l'humanité, à un an de prison et 20 000 euros d'amende en 2008, un an de prison en 2015, et deux mois de prison en 2016. Fin 2016, il a en outre écopé de cinq mois en première instance pour des faits similaires.

#### L'ombre de Reynouard sur Oradour

En 2004, la Cour d'appel de Limoges avait condamné Vincent Reynouard à 24 mois d'emprisonnement dont six ferme, pour apologie de crimes de guerre dans une vidéo. Décision mal fondée selon la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait estimé un an plus tard, que Reynouard ne se livrait, dans cette vidéo, à aucune glorification des crimes commis à Oradour et que cela ne constituait donc pas une apologie. L'ombre du militant plane toujours sur le village martyr. Le 21 août 2020, des inscriptions révisionistes, faisant référence à Vincent Reynouard avaient été découvertes à l'entrée du Centre de la Mémoire. L'enquête suit son cours pour tenter d'identifier le ou les auteurs de ces inscriptions.

<sup>\*)</sup> Michel Baury , Oradour-sur-Glane - Un crime contre l'humanité', Editions Jourdan, Paris 2002/21. Zu diesem ,letztem Buch' und den darin enthaltenen Essays zu Madame Rouffanche, Henriette Joyeux, Hyppolyte Redon und Marie Girard siehe die beiden ,Sonderkapitel ,Michel Baury / I & / II' im Ordner von Teil V.

#### Übersetzung

# Negationist Vincent Reynouard wegen Äußerungen über das Massaker von Oradour-sur-Glane freigesprochen.

Vincent Reynouard, militanter Negationist, wurde wegen zweier Videos, in denen er das Massaker von Oradour-sur-Glane vom 10. Juni 1944 zur Sprache brachte, freigesprochen. Die Justiz stützte sich dabei auf den Unterschied, der zwischen einer Apologie und der Leugnung von Kriegsverbrechen besteht.

Veröffentlicht am 25/11/2020 um 19:29 Uhr © André Abalo - France 3 Limousin

#### Haute-Vienne

Vincent Reynouard, bekannt für die wiederholte Äußerung negationistischer Ansichten, ist zu 4 Monaten Gefängnis wegen Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit infolge seiner Veröffentlichung eines Videos im Mai 2017 verurteilt worden, in welchem er die Tatsache des Holocaust bestritt.

Dagegen wurde der Aktivist davon freigesprochen, in zwei Videos vom 12. und 13. Mai 2017 das von der SS-Division Das Reich am 10. Juni 1944 begangene Massaker von Oradour-sur-Glane geleugnet zu haben.

Das Gericht unterstrich, es habe sich um ein Kriegsverbrechen gehandelt und "die Leugnung eines solchen Verbrechens sei, im Gegensatz zu seiner Verherrlichung, nicht strafwürdig."

Das Gesetz macht in der Tat einen Unterschied zwischen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und "Kriegsverbrechen" sowie zwischen "Leugnung" und "Verherrlichung".

#### Das Massaker von Oradour war ein Kriegsverbrechen

Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird anders definiert. es handelt sich um "Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation und jeglichen anderen inhumanen Akt, der gegen die gesamte Zivilbevölkerung begangen wird, vor oder während des Krieges, oder auch Verfolgungen, aus politischen, rassischen oder religösen Gründen." Das Massaker vom 10. Juni 1944 paßt nicht zu diesen Bezeichnungen.

#### Die Strafbarkeit der Verherrlichung

In Artikel 24 des Gesetzes vom 29. Juli 1881 ist eine Bestrafung für jene vorgesehen, die "Verherrlichungen […] von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit vornehmen würden". Die beiden Bezeichnungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, liegen also auf derselben Strafebene. Mit der Leugnung verhält es sich nicht so.

In der Tat stellt das Gesetz vom 13. Juli 1990, genannt "Gayssot-Gesetz", die Leugnung des Verbrechens gegen die Menschlichkeit unter Strafe, nennt aber nicht die Kriegsverbrechen. Die Äußerungen von Vincent Reynouard, die die Kenntnisse von "Lügen" über das Massaker von Oradour verteidigen, sind folglich nicht strafbar.

Vincent Reynouard ist in drei Berufungsverhandlungen in Frankreich wegen Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einem Jahr Gefängnis und 20.000 Euro Geldbuße im Jahre 2008, zu einem Jahr Gefängnis im Jahre 2015 und zu zwei Monaten Gefängnis im Jahre 2016 verurteilt worden. Ende 2016 wurden ihm wegen ähnlicher Tatbestände in erster Instanz fünf Monate aufgebrummt.

#### Reynouards Schatten über Oradour

Im Jahre 2004 hatte das Berufungsgericht in Limoges Vincent Reynouard zu 24 Monaten Haft verurteilt, sechs davon im Einschluß, wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen in einem Video. Eine lt. Kriminalgerichtshof des Berufungsgerichts schlecht begründete Entscheidung, der ein Jahr später die Meinung vertrat, daß Reynouard in jenem Video sich keinerlei Verherrlichung der in Oradour begangenen Verbrechen befleißigt habe und es daher keine Verherrlichung darstelle.

Der Schatten des Aktivisten schwebt immer noch über dem Dorf der Märtyrer. Am 21. August 2020 wurden revisionistische Aufschriften am Eingang des Centre de la Mémoire entdeckt, die auf Vincent Reynouard Bezug nahmen. Untersuchungen sind im Gange, um den oder die Urheber dieser Aufschriften zu identifizieren.